Conrie u. Depeschen Abend-Ausgabe.

Renefte Nachrichten

Mr. 534.

Montag 2. August

1880.

### Wörsen-Telegramme.

| Berlin. ben 2            | 2. August 1880                           | ). (Telegr. Agentur.)               |              | 1  |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----|
| Beigen fester            | Mot. n. 31.                              | Spiritus höher                      | Rot. p. 31.  | 1  |
| August 2                 | 202 - 243 -                              | loto                                | 62 20 61 80  | 0  |
| Septemb.=Oftbr.          | 197 25 196                               | August Sept.                        | 61 20 60 50  | )  |
|                          | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | August-Sept.                        | 60 10 59 20  | 0  |
| Roggen fest<br>August    | 176 - 177 -                              | Sentemb - Ofthr                     | 56 - 55 60   | 0  |
| Septemb.=Oftbr.          | 71 - 175 75                              | April-Mai<br><b>Hafer</b><br>August | 54 10        | -  |
| Oftober=November 1       | 169 - 170 -                              | Pafer —                             |              | -  |
| Rüböl ftill              | ** 00 ** 00                              | August                              | 140 - 142 50 | 01 |
| Septemb.=Oftbr.          | 00 20 00 20                              | Ründig, für Roggen                  | - 315        | V  |
| Oftober=November         | 55 90 55 50                              | Kündig. Spiritus                    | 50000        | -  |
| Märkisch=Posen E.A 2     | 00 1 00 10 1                             | Poln. 5proz. Pfandbr.               | 65 10 65 5   | 0  |
| do. Stamm=Prior.10       | 13 _ 103 95                              |                                     | 112 50 112 - |    |
| Berg.=Märf. E. Aft.11    | 17 10 117 50                             | Lowirthschftl.B.=A.                 | 72 75 72 2   |    |
| Oberichleftiche E. A. 19 | 91 50 192 90                             | Bof. Sprit=Aft.=Gef.                | 50 - 50 5    |    |
| Aronpr. Rudolf.=B. 7     |                                          | Reichsbant                          | 149 - 149 1  | 0  |
| Defterr. Siberrente      |                                          | Dist. Kommand.=A.                   | 175 50 175 5 |    |
| Ungar. Goldrente         |                                          | Königs = Laurahütte.                | 124 60 126 5 | 0  |
| Hun. Anl. 1877           | 91 80 91 80                              | Dortmund. St. = Pr.                 | 94 25 96 6   | 0  |
| dto.zweiteDrientanl.     | 59 75 60 25                              | Posen. 4 pr. Pfandbr.               | 99 75 100 -  | -  |
| Huff.=Bod.=Rr. Afbb &    | 82 75 82 90                              |                                     |              |    |

Nachbörse: Franzosen 481,50 Kredit 474,— Lombarden 139,—.

| Balizier. Eisen. Akt. 119 30 119 25 Br. fonsol. 4% Anl. 100 90 100 90 Rosener Pfandbriese 99 75 100 — Rosener Rentendriese 100 25 100 25 Desterr. Banknoten 172 80 173 10 Desterr. Goldrente 75 — 75 — 1860er Loose 124 — 125 —  Sandrosen Akt. 119 30 119 25 Rumän. 6% Anl. 1880 90 — 90 — Russiliche Banknoten 211 90 212 60 Russiliche Banknoten 212 90 40 Russiliche Banknoten 213 90 40 Russiliche Banknoten 212 90 40 Russiliche Banknoten 213 90 R |   |                                                                               | -                                  | - Allert Annual Control of the Contr |                  |                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----|
| Desterr. Goldrente 75 — 75 — Desterreichisch. Kredit 475 — 476 — 1860er Loose 124 — 125 — Staatsbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 | Pr. fonsol. 4% Anl. 100<br>Posener Pfandbriefe 99<br>Rosener Rentenbriefe 100 | 90 100 90<br>75 100 —<br>25 100 25 | Russische Banknoten<br>Russ. Engl. Anl. 1871<br>do. Präm. Anl 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211<br>89<br>148 | 90 212<br>60 89<br>— 148 | 60 |
| Amerif. 5% fund: Anl. 101 75 101 60 Fundst. schwach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Desterr. Goldrente 75<br>1860er Loose 124<br>Italiener 84                     |                                    | Desterreichisch. Kredit<br>Staatsbahn<br>Lombarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 475<br>482       | 476<br>483               | 50 |

#### Stettin, ben 2. August 1880. (Telegr. Agentur.)

|                   | Rot. v. 31.  |                    | Rot. v. | 31.   |
|-------------------|--------------|--------------------|---------|-------|
| Weizem ruhig      |              | April-Mai          | 57 —    | 54 50 |
| August            | 205 215      | Spiritus behauptet |         |       |
| September=Ottober | 194 - 195 -  | lofo               |         | 60 50 |
| Roggen fest       |              | August             |         | 60 -  |
| August            | 172 - 178 -  | August=September   |         | 58    |
| bo. per           | 171 50       | Sept.=Oftober      | 55 20   | 55 —  |
| September-Oftober | 167 - 165 50 | hafer              |         |       |
| Rüböl fill        |              | Petroleum,         |         |       |
| September=Oftober | 54 50 54 50  | Perbit .           | 9 20    | 10    |

Durchschnitts-Marktpreise nach Ermittelung der f. Polizei-Direktion. Posen, den 2. Aug. 1880.

| ® e    | genitan                 | M.    | Pf.      | mittl<br>M. | 213.<br>Pf. | leicht<br>M. | e W.     |          | tte.<br>Pf. |    |
|--------|-------------------------|-------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|-------------|----|
| Weizen | höchster<br>niedrigster | pro   | 21<br>21 | 75<br>25    | 21 20       | 50           | 20 20    | 25       | 20          | 79 |
| Roggen | höchster<br>niedrigster | 100   | 19 18    | 25<br>75    | 18<br>17    | 50<br>75     | 17<br>17 | 50       | 18          | 13 |
| Gerste | höchster<br>niedrigster | Rilo= | 15<br>14 | 50          | 14 14       | 25           | 13<br>13 | 75<br>50 | 14          | 17 |
| Hafer  | höchster<br>niedrigster | gramm | 17<br>16 | 50          | 16          | 25           | 16<br>15 | 50       | 16          | 21 |

| 겠 | n | D | 6 | T | 9 | 21 | r | t | ī | İ | 9 | 1. |  |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|--|
|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |  |

|                                                                              | hochit.<br>W.Pf. | miedr.<br>M.Pf. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | höchit.<br>M.Pf.                                     |                                          | Mitte<br>M.Pf                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stroh<br>Richt=<br>Krumm-<br>Heu<br>Erbsen<br>Linsen<br>Bohnen<br>Kartoffeln | 4 50             | 17 —            | 2 75<br>4 —<br>17 50<br>— — | Rindfl. v. d. Reule Bauchfleisch Schweinest. Schweines | 1 40<br>1 20<br>1 40<br>1 20<br>1 20<br>2 20<br>2 40 | 1 20<br>1 —<br>1 20<br>1 —<br>1 —<br>2 — | 1 30<br>1 10<br>1 30<br>1 10<br>1 10<br>2 10<br>2 40 |

#### Börse zu Posen.

Poien, 2. August 1880. [Amtlicher Börsenbericht.]

Floggen geschäftslos.
Spiritus (mit Kan) Gestigt. —— Ltr. Kündigungspreis 57,70 per August 57,70 per Sestember 55,90 per Oftober 52,60 per Nosvember-Dezember 50,60 Mark. Loko ohne Faß

Bojen, 2. August 1880. [Börsenbericht.] Wetter: -.

Moggen obne Sandel. Spiritus geschäftslos, Gefündigt —,— Liter, Kündigungsv. —, per August 57,70 bez. per September 55,90 per Oftober 52,60 per November 50,80 per Dezember 50,50 Mark. Loks ohne Fak —.

### Marktbericht ber faufmännischen Bereinigung.

|                    |                      | 35016  | n,  | pen   | 4. | zuug | uni | 100  | U.   |     |    |    |     |       |
|--------------------|----------------------|--------|-----|-------|----|------|-----|------|------|-----|----|----|-----|-------|
|                    |                      |        | 1   | feine | W  |      | 1   | mitt | 1. 2 | B.  |    |    | om. | W.    |
| Weizen             |                      |        | 10  | M.    | 70 | Pf.  | 10  | M.   | 30   | 3f. | 9  | M. | 70  | \$3f. |
| Roggen             |                      | pro    | 9   | =     | 50 | =    | 8   | =    | 15   | -   | 8  | 2  | 80  | =     |
| Gerste             |                      |        | 8   | =     | 20 | 7    | 7   | =    | 70   | 2   | 7  | =  | 30  | =     |
| Safer (            | 50                   | Rilogr | . 8 | =     | 50 | *    | 8   | =    | 10   | =   | 7  | =  | 50  | =     |
| Hafer Winterrübsen |                      |        | 11  | =     | 30 | ×    | 11  | ø    |      | -   | 10 |    | 85  | =     |
| Winterraps '       |                      |        | 11  | =     | 75 | =    | 11  | =    | 40   | #   | 11 | 2  |     | =     |
|                    | Die Marktkommission. |        |     |       |    |      |     |      |      |     |    |    |     |       |

#### Produkten - Borfe.

Bredlan, 31. Juli. (Amtlicher Brodukten-Bericht.)
Roggen: (ver 2000 Pfund.) schwach behauptet, Getbg. — Zentner Abgel. Kümdigsich. — per Juli 193 bez. ver Juli-Augun 177 bez. u. Gd. per August-Sevtember 170 Br. ver Septemb r:Oftober 170—169 bez. ver Oftober-November 168 bez. u Br. ver Novb.-Dezd. 166 Br per Dez-Jan. 1881, —,— per April-Mai 165,50 bez.
Auseizen: Gekündigt —,— Etr. per Juli 212 Gd. ver Juli-August —, per September-Oftober 190 Br. u. Gd. per Oftober-November 180, bez.

vember 189 bez.

vember 189- bez.

Betroleum: per 100 Klgr. loko und Kuli 32,50 Br.

Hafer: Gek. 1000 Etr. per Juli 158 bez. per Juli-August —,—
ver August-September —, per September-Oktober 127,10 bez

Kavs: ver Juli 245 Br. per August 247,50 Br. 245 Gb. per
September-Oktober 250 Br. 248 Gd. per September-Dezember —.

Küböl: unverändert, Gekündigt —,— Zentner, — Loko 55,50

Br. per Juli 54,50 Br. ver Juli-August 54,00 Br. per August-September 54,00 Br. per August-September-Oktober 54,50 Br. per August-September-Oktober-Rovember 55,25 Br. per Rovember-Dezember 56 Br. per April-Mai 1881 57,50 Br.

Spiritus: niedriger, Loko — Gekündigt 100,000 Liter, per Juli 58,40 Br. per Juli-August 58,30—20 bez. u. Br. per August —, per August-September 57 30—20 bez. per September-Oktober 53 Gd. per Oktober-Rovember 51 bez. per Rovenber-Dezembe. 50,50 Br. per April-Mai 1881 52,00 bez.

1881 52.00 bes.

Binf: obne Umsat.

Die Borfen-Commiffion.

## Pocales und Provinzielles.

Pofen, 2. August.

n. Die Eröffnung der Schulen, we'che heute stattgefunden, hat gestern einen großen Zudrang zum Eisenbahnversehr bewirft, denn alle Züge brachten Lehrer und zahlreiche Schüler hierher.

n. Nach Ditrichswalde reisten gestern von hier nur gegen 80 wundersüchtige Individuen. Die Frequenz des Wunderorts scheint somit während der diesjährigen Wundersaison im Abnehmen begriffen

n. Verhaftet wurden am Sonnabend auf der Neuen Straße und Wilhelmöstraße 9 Bettler.

n. Gin Buchthäuster, ein ehemaliger Kommis, ber erft vor einis gen Tagen aus der Strafanstalt entlassen ist, schlich sich am Sonn-abend auf den Hof des Hauptsteueramtes und unterhielt sich von dort durch Rusen und Pantomimen mit verschiedenen im Gefängnisse befindsich am Sonn= lichen Berbrechern. Das Individuum wurde hierbei abgefaßt und wird für seine Unterhaltung bestraft werden.

### Staats= und Volkswirthschaft.

\*\* Der Verbranch an Postfarten hat in der kurzen Zeit des Bestehens dieses Berkehrsmittels einen außerordentlichen Umfang angenommen. Im Jadre 1878 sind in Europa 342 Millionen Stückadgesandt worden. Davon entfallen 111.445,000 auf Großdritannien, diernächst folgt Deutschland mit 108,741,000 und dann Frankreich mit 30,522,000 Stück. Diese Zahlen, so groß sie sind, werden noch überstroßen von dem entsprechenden Versehr in den Vereinigten Staaten von Nordamerisa, wo die Postsarten erst seit 6 Jahren eingeführt sind. Im vergangenen Jahre dat der Posistartens-Verdrauch daselbst über 246 Millionen Stück betragen und für das Etatssahr 1880/81 derechnet die nordamerisanische Postverwaltung den Vedarf auf mehr als 300 Millionen Stück. Den Jahresverdrauch in allen Lände und mehr als 700 Millionen Posistarten annehmen; täglich also zwei Millionen. \*\* Der Verbrauch an Postkarten hat in der furgen Zeit bes

\*\* Die Stadt Saarbriffen will die f. 3. von ihr ausgegebene 5 % An leibe von 1873 konvertiren, die Konvertirung soll indeh nicht, wie sonst üblich, unter Beihülfe eines Finanzkonsortiums erfolgen, sonwie sonst üblich, unter Beihülse eines Finanzsonsortiums ersolgen, sondern wird durch die städtischen Behörden allein ausgesührt werden. Die Besitzer der Obligationen werden, wie wir in der "Fr. Itz." lesen, ausgesordert, soweit sie einverstanden sind, vom 1. Januar 1881 ab statt der 5 % Zinsen nur noch 4½ % zu empfangen, dies dis 1. Oktober d. J. schriftlich zu erstären. Die Richtzustimmenden haben vom 1. Januar ab ihr Geld zu erheben. Die Stadt würde daher, soweit die Obligationaire nicht auf die Konversion eingehen, zwischen Oktober und Januar das Kapital ausbringen müssen, möglicherweise zu ungünstigeren Bedingungen als dieselben heute gesichert werden können. Das Rissto ist indes im vorliegenden Falle nicht groß, denn die ganze Ansleihe beträgt nur 300,000 Mark.

\*\* Die Stärke der diesziährigen deutschen Auswanderung. Ueber die deutschen Ländern hat das

Tieber die Stärke der diesjahrigen dentichen Ländern hat das kaiserliche kantliche Auswanderung nach überseeischen Ländern hat das kaiserliche statsstische Aum in dem soeben erschienenen Juniheste seiner Monatsbeste für die ersten 6 Monate dieses Jahres mit anersennenswerther Schnelligseit die amtlichen Zissern verössentlicht. Nach den vorliegenden Nachweisen sind im 1. Halbjahr 1880 über Bremen, Hamburg und Stettin, d. i. über die deutschen Hache überhaupt Auswanderer befördert haben, sowie über Antwerpen nach überseeischen Ländern ausgewandert 30,749 männliche, 19,693 weibliche, 50,442 Pers sonen überhaupt. Davon gingen nach

ben Bereinigten Staaten von Amerika 1,089 ben übrigen amerikanischen Staaten Australien Uften Ufrifa

In Bergleich zur vorjährigen Auswanderung ist diese Zahl aller-dings eine erhebliche, da die Auswanderung dieses ersten Halbjahrs schon mehr als doppelt so start ist, wie die ganze des Jahres 1879; geht man aber weiter zurück, so stellt sich das Verhältniß ganz anders heraus. Es sind nämlich über deutsche Häsen und Antwerpen ausge-wandert im ersten Halbjahre

des Jahres 1872 68,340 63,866 26,124 18,212 15,449 12,021 1876

1878

13.844

16.099

Danach steht die diedsjährige Auswanderung mit 50,442 Personen noch bedeutend hinter derzenigen des Jahres 1872 und 1873 zurück, welche allerdings die stärkste Auswanderung hatten, die überhaupt amtlich fonstatirt ist, und es ist auch nicht anzunehmen, daß etwa durch eine erorbitant starfe Auswanderung im zweiten Halbjahre die Zisser die Zissern jener beiden Hahre emporgeschnellt werden wird, da die Monate April und Mai regelmäßig die größten Auswandererzahlen ausweisen. Für den September und Oktober sind allerdings auch noch große Jahlen zu erwarten, da in diesen beiden Monaten nächst den genannten, dann im März und Juni die zahlereichsten Auswandererbesörderungen stattsinden. Die Gesammtzahl des reichsten Auswandererbeförderungen stattsinden. Die Gesammtzahl des lausendes Jahres wird aber vermuthlich 100,000 nicht ganz erreichen, während 1872 125.650, 1873 103.638 Auswanderer registrit wurden. Mit der statistischen Kontrolle der Auswanderer registrit wurden. Mit der statistischen Kontrolle der Auswandererbewegung über die deutschen Hüswand rung sestgestellt, da deutsche Auswanderer auch über andere fremde Häsen gehen, über welche wir seine Nachrichten bekommen. Bon den sontinentalen Päsen befördert namentlich Haure direst und via England in der Regel eine größere Anzahl Deutscher, die in den letzen Jahren zu steigen scheint und im Jahre 1879 ca. 9000 betragen haben soll. Verner mögen nach englischen Käsen deutsche Auswanderer als zewöhnliche Kassagiere — nicht auf Auswandererschissen — gehen und doct erst in solche gedracht, also als Auswandererschissen — gehen und deutschen Kassagiere nach gemesen kaben ihm Deutschen Lüswanderern ist, und außerdem der unter den aus deutschen Käsen nachgewiesenen schon eine Anzahl von über England beförderten Auswanderern ist, und außerdem de Berucht diesen des deutschen Auswanderer Beförderungsweiens gewiß darauf bingewirf dat, diese indireste Beförderungsweiens gewiß darauf dingewirf dat, diese indireste Beförderungsweiens gewiß darauf dingewirf biese Vruchtheil sein sehr bedeutender sein.

dürfte dieser Bruchtheil fein sehr bedeutender sein.

Tresden, 31. Juli. [Produften = Bericht von Wallerstein und Mattersdorff.] Die Tendenz unserer dieswöchentlichen Börse war eine sestere, die Kauflust eine beschränkte. Der am 2. August in Leipzig statssindende Saatenmarkt bringt hossentlich für die Preisgestaltung der neuen Ernte mehr Klarbeit, und da unsere Mühlen sast gar seine Getreidebestände haben, so ist wohl mit Recht auf eine größere Betheiligung derselben am Kaufe zu rechnen.

Wir notiren: Weizen inländisch, weiß 225—235 Mark, do. gelb 210—230 M. Koggen inländ. 200—208 M., rust. 180—200 M., ungarisch neu 205—210 M. Gerstendage sie inländisch, böhmisch, mährisch 156—166 Mark. Mais amerikanisch 130—136 Mark, do. rumänisch 140—150 Mark. Ver 1000 Kilo nette.

#### Strom=Bericht

ans bem Cefretariat ber Sandelstammer gu Bofen. Posen, Mastenkrahn an der großen Schleuse.
29. Juli: Kahn XI 201; Kiske, seer, von Posen nach Prennits.
30. Juli: Kahn XI 259, Strucyński, seer, von Owinsk nach Posen.
Rahn XI 314, Jeske, mit 9000 Mauersteinen von Kissewtonach Bosen. Pogorzelice.

24. Juli: Zille I 15854, Wagener, mit 13,939 Kg. Weizen, 3991 Kg. Gerste, 707 Kg. Rübjaat von Peisern nach Posen.
25. Juli: Zille I 16797, Rauhut, mit 5600 Kg. Kiehntheer von Konin nach Posen.

Juli: Kahn I 14949, Zolchow, leer, von Kolo nach Posen. Juli: Zille I 16723, Grzessowiak, mit 28,415 Kg. Schlemmkreibe 29,000 Kg. Wagensett, 900 Kg. Meubles von Posen na

Konin. Zille I 16959, mit 10,000 Kg. Roggen und 2022 Kg. Weizen von Kolo nach Posen.

Obornif.

27. Juli: Zille XI. 314, August Leichse aus Posen, mit 8000 Mauersteinen von Kissewo nach Posen.
28. Juli: Rahn I. 16772, Svaard Günther aus Zebenick, mit 600 3tr. Porzellanerde von Palle nach Kolo. Kahn XI. 267. August Kurszewski aus Posen, mit 1000 3tr. Mais von Hamburg nach Posen. Kahn XIII. 2705, Gottsried Zeidler aus Posen, mit 1000 3tr. Kaufmannsgütern von Stettin nach Posen.

## Angekommene fremde.

Bojen, 2. August.

Mylius' Hotel de Dresde. Die Rittergutsbesitzer Lieut. Epner aus Lugowinn, Rittmeister Jouanne aus Paulsheim und Frau von Tressow aus Weissack, Prem.-Lieut. Graf Schack von Wittenau gen. Graf Dankelmann, Offizier Graf Visthum und Reichsbevollmäch-tigter Freiherr von Aufsess aus Berlin, Privatier Neumann mit Fam. aus Lodz, Rechnungsführer Hoffmann aus Eberswalde, Ingenieur Kiehmann aus Krankom, Fabrikbesiter Busse aus Balczeen, Jummersmeister Tilf und die Kaufleute Engelhardt und Dietrich aus Thorn, die Kaufleute Hülfen aus Frankfurt a. M., Kaabe aus Stettin, Desig, Wolfer und Beilipp aus Berlin, Golbenring aus Warschau, Lustig und Joachim aus Breslau, Losch aus Halle und Küthemann aus Braun-

Buckow's Hotel de Rome. Die Rittergutsbesitzer Major a. D. v. Winterfeld aus Przependowo, Lieut. Handse aus Kuschewo und Frau Mihendorss mit Ham. aus Elbing, Amtsrichter Gottschalf aus Schrimm, Generalagent v. Beczwarzowsti und Provinzial-Steuers-Sefretär Richert mit Frau a. Danzig, Banquier Quese a. Marialle, Provinzial-Baumeister Bauer aus Lissa, Kentier Kosenheim mit Frau Breslau, die Kausseuter Ander aus Eckernfelde, Goldstein aus Breslau, die Kausseute Heinrichsen aus Eckernfelde, Goldstein aus Breslau, Bähr aus Greiz, Sprenger aus Jierlohn, Kimpel aus Würzburg, Beutler aus Plauen, Weißenberg aus Liegniz, Mylius, Borreiter und Schneider aus Verlin, Gickmeyer aus Dresden, Bauer aus Lenep, Busch aus Lübeck, Schonne aus Paris, Wunders aus Crefeld und Maschen thias aus Leipzig.

Stern's Hotel de l'Europe. Oberft Glawatsch a. Kuwalki, Kabrikbesitzer Wucherpsennig aus Ersurt, die Architekten Fordan und Bleiweiß aus Prag, Gutsbesitzer von Ukuness aus Warschau, Gesandtsichattaché von Schlöger aus Brüssel, die Kausleute Horn aus München und Beyer aus Karlsruhe, die Kadetten von Unruh und von Bergen aus Lichterfelde.

Grand Hotel de France. Die Rittergutsbester v. Poninssti mit Familie aus Komornik, Frau von Poninska aus Burawiniec,
von Brzeski aus Cieslin, Frau von Krymuska aus Polen, von Bojanowski mit Frau aus Glubcyn, von Rutsowski aus Pietrkowic, Frau
von Sfarzynska aus Chelkowo, v. Kalkstein mit Frau aus Mielesyn,
v. Czernicki und v. Lutostonski aus Polen, Arzt Dr. Pietrowicz aus
Inin, Kausmann Tucholka aus Danzig.

Bogeliana's Hotel narmals Tild.

Bogelsang's Hotel vormals Tilsner. Gutsbesther Bollmann aus Reuhof, Rittergutsbesitzer Tiedemann mit Krau aus Slaboizewo, Reftor Nowicki aus Wongrowitz, Primaner Speier aus Rogasen, Kand. der Theol. Schäfer aus Wittenberg, die Kaufleute Kowalski aus Stralsund, Siekler aus Frankfurt a. D. und Dassow aus Berlin.

Reiler's Hotel zum englischen Hof. Die Kausseute Jacobowitz aus Beuthen Ob. Schl., Gellerd jun. aus Pleschen, Grungeld aus Schrimm, Zerenz jun. aus Rogasen, Schwinke a. Wongrowitz, Caspar aus Lautenburg.

# Tetegraphische Radyrichten.

**Baris**, 2. August. Bon den gestrigen Generalrathswah-len sind 507 bekannt; gewählt sind 356 Republikaner und 124 Konservative. 26 Stichwahlen sind erforderlich. Die Republifaner gewannen 75 Site.

London, 2. August. Sladstone ift an einer Affektion bes linken Lungenflügels mit heftigem Fieber erkrankt. Im Laufe des geftrigen Nachmittags war das Fieber geringer. Nach einem Bulletin vom Abend, 81/2 Uhr, gestaltet sich der Zustand wieder ungünstiger, bas Fieber mar stärker.

London, 2. August. Glabstone hatte eine ichlaflose Racht. Das Fieber dauert fort, der Zustand hat sich aber nicht verschlim= mert. Die "Times" melbet aus Rabul : Griffin hatte eine dreis fflindige Privatunterredung mit Abdurrhaman in Fimma.